## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nr. 88. Donnerstag, den 12. April 1838.

Ungekommene Fremden vom 10. Upril.

Herr Raufm. Busow aus Berlin, I. in No. 100 kleine Gerberstraße; Hr. Inspektor Klein aus Racot, Hr. Kondukteur v. Lehmann aus Schmiegel, Hr. Arschitekt Höpfner aus Frankfurt a/D., Hr. Gutsb. Nitschke aus Kosten, I. in No. 47 St. Abalbert, Hr. Gräfe, Kandibat der Theologie, aus Dakow, Hr. Hauslehrer korenz aus Gluchowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Dekonomie-Commiss. Eiswald aus Ragnit, I. in No. 94 St. Abalbert; Hr. Gutsb. v. Kierski aus Gzsawy, Hr. Gutsb. v. Bialoszynski aus Pawłowo, Hr. Gutsb. v. Zielinski aus Ezalwia, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Dekonomie-Commiss. v. Fritschen aus Schocken, Frau Kondukt. Knorr aus Chodziesen, I. in No. 15 Breitestraße.

2) Bekanntmachung. In den Radliner Forsten, 1 Meile von Neustadt an der Warthe, befinden sich eirea 500 zu Planken geeignete Eichen, welche biffentzich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Es steht hierzu am 24sten April d. J. um 2 Uhr Nachmittags im Konferenz-Zimmer der unterzeichneten Regierung vor dem herrn Regierungs-Sefretair Zochowski Termin an, zu welchem Kausliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der 4te Theil des Meiste gebots im Termine als Kaution deponirt werden muß.

Posen, ben 3. April 1838.

Ronigl. Preußische Regierung III.

2) Bekanntmachung. In ber Frang v. Arzyckischen Konkurd-Sache, in specie die Distribution ber Immobiliars und ber Gemein-Masse betreffend, werden zur Lis Obwieszczenie. W interessie konkursowym Franciszka Krzyckiego, a wprawdzie tyczącym się podziału massy immobiliarnéy i massy wspólquidation etwaniger Unspruche, die nach= benannten Glaubiger resp. deren Erben und sonstigen Sukcessoren;

- 1) die Erben ber Barbara Wendorff geb. v. Krufzeweta und ihres Schemannes Franz Wendorff, namentlich die Geschwister Vincent, Cajetan, Ignatz, Cart und Unna Wendorff,
- 2) die Erben der Auguste Marianna Sophia Dorothea, verehelicht gewesenen v. Zablocka, gebornen v. Snigocka, namentlich:
  - a) bie Julianna v. Ponineta geborne v. Zabloda,
  - b) ber Augustin v. Zablodi, jest beffen Tochter Constantia und Theophila v. Zabloda,
  - c) ber Cafimir v. Zablocki,
  - d) die Rosalia Bojanowska geborne Lutomska,
- e) die Antonina Zalewska geborne Lutomeka,
- f) ber Nikolaus Lutomoki, modo beffen Erben:
  - a) die Nepomucena verehelichte Bres glinska, und
  - B) der Jafob Lutomefi,
- 3) ber v. Szezntnicki,
- 4) ber Rondufteur Helling,
- 5) ber Schmidt Muller,
- 6) die Wittme Lenfer,
- 7) ber Salomon Ifrael,
- 8) ber Burgermeifter Boncet,
- ad terminum ben 4. Mai 1838 Bor=

néy, zapozywa się celem likwidowania pretensyi bądź iakichkolwiek wierzycieli następujących, resp. sukcessorów lub innych krewnych tychże, a mianowicie:

- skich Wendorffowey i malżonka teyże Franciszka Wendorff, iako to: Wincenty, Kajetan, Ignacy, Karól i Anna rodzeństwo Wendorffowie,
- 2) sukcessorowie Augustyny Maryanny Zofii Doroty z Snigockich zamężnéy byléy Zabłockiéy, a mianowicie:
  - a) Julianna z Zabłockich Ponińska,
- b) Augustyn Zabłocki nateraz córki tegoż Konstancya i Teofila Zabłockie,
- c) Kaźmierz Zabłocki,
- d) Rozalia z Lutomskich Bojanowska,
- e) Antonina z Lutomskich Zalewska,
- f) Mikolay Lutomski nateraz sukcessorowie tegoż:
  - a) Nepomucena zamężna Breglińska i
  - B) Jakob Lutomski,
- 3) Ur. Szczytnicki.
- 4) Helling miernik,
- 5) Müller kowal,
- 6) wdowa Leyser,
- 7) Salomon Israel,
- 8) Woycek burmistrz,
- na termin dnia 4. Maja 1838 grana

mittags um 10 Uhr in unserem Instruktione-Zimmer por dem Land- und Stadtgerichte-Nath von Frankenberg unter der Barnung vorgeladen, daß der Ausbleibende aller Ansprüche und Borzugerechte, bezüglich der noch vorhandenen Masse für verlustig erklärt und ihm damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird. Posen, den 9. December 1837.

Roniglich Preuß. Dberlandes= Gericht, I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Vosen I.

Die bem Reichsgrafen v. Malkahn ge, hbrige, im Schrimmer Rreise belegene Herrschaft Xiąż, gerichtlich abgeschätzt auf 58,141 Athlr. 23 Sgr. 2 Pf., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Taxe, soll im fortgesetzten Bicztungstermine am 28. Mai 1838, Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhaftirt werden.

Pofen, ben 28. Februar 1838.

o godzinie totéy w izbie instrukcyinéy naszéy przed Ur. Frankenberg Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż niestawaiący za utracaiącego wszelkich pretensyi i praw pierwszeństwa względem massy istnącéy uznanym i wieczne milczenie iemu nakazane zostanie.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1837. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Xiąża, Hrabiemu Maltzahn należące, w powiecie Szremskim położone, oszacowane sądownie na 58,141 Tal. 23 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 28. Maja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838.

4) Nothwendiger Verkaut. Ober = Landesgericht zu Brom = berg.

Das im Magrowierschen Kreise beles gene, gerichtlich auf 16,348 Athlr. 11 fgr. 11 pf. abgeschätzte ablige Gut Rys bowo, soll am 24. Juli 1838 Bors mittags 9 Uhr an orbentlicher Gerichts: Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rybowo w powiecie Wągrowieckim położona, otaxowana sądownie na 16,348 Tal. 11 sgr. 11 fen., sprzedaną być ma w terminie na dzień 24. Lipca 1838 zrana

stelle subhastirt werben. Taxe, Soppos thekenschein und Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingeschen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

- a) die Erben der am 5. November 1806 verftorbenen Antonina geb. von Gembarth verehelichten Joseph v. Ulatowska,
- b) die Erben des am 14. April 1808 verstorbenen Stanislaus von Ulatowsfi,
- c) die Erben ber am 30. Marz 1791 verstorbenen Euphrosine geb. von Ulatoweka, zuerst verehelichten Marz tin v. Mostoweka, nachmals verehlichten Joseph von Budziczeweka oder Budziszeweka,
- d) die Erben ber am 27sten Februar 1832 verstorbenen Josephata geb. v. Ulatowsta verehelichten Ludwig v. Szypowsta,
- e) die Marianna geb. von Ufatowska verehelichte v. Wierzbinska, modo beren Erben,
- f) die Erben der am 17. December 1808 verstorbenen Catharina geb. v. Ulatowefa verehlichten Johann v. Wierzbicka,
- g) die Geschwister Sophia, Ennigunde v. Ulatowska und die Erben der am 3. September 1811 verstorbenen Domicella v. Ulatowska,

werden hierzu offentlich vorgelaben,

o godzinie otéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) spadkobiercy na dniu 5. Listopada 1806 zmarłéy śp. Antoniny z Gembartów małżonki śp. Józefa Ulatowskiego,

b) sukcessorowie nadniu 14. Kwietnia 1808 zmarłego sp. Stanisla.

wa Ulatowskiego,

- c) spadkobiercy na dniu 30. Marca 1791 zmarléy śp. Eufrozyny z Ulatowskich 1mo. voto Mostowskiego powtórnie zamężnéy Budziszewskiéy lub Budzeszewskiéy,
- d) sukcessorowie na dniu 27. Lutego 1832 zmarléy sp. Józefaty z Ulatowskich małżonki Ludwiku Szypowskiego,

e) Maryanna z Ulatowskich Wierzbińska lub iéy spadkobiercy,

- f) sukcessorowie na dniu 17. Grudnia 1808 zmarłey Katarzyny z Ulatowskich małżonki Ur. Jana Wierzbickiego,
- g) Zofia i Kunegunda rodzeństwo Ulatowscy i spadkobiercy na dniu 2. Września 1811 zmarley śp. Domicelli Ulatowskiey,

na ten termin zapozywaią się publicznie.

Barrier of All Street and All Street

5) Mothwendiger Vertauf. Oberlandes gericht zu Bromberg.

Das im Wongrowiecschen Kreise beles gene, gerichtlich auf 17,285 Rthlr. 24 fgr. abgeschätzte abeliche Gut Morakowo, soll am 25. Juli 1838 Vormittags 9 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle substaftirt werden.

Die Tare, ber Hypothekenschein und die Kausbedingungen konnen in der Res gistratur eingesehen werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

6) Offener Arreft. Rachdem über bas jum Rachlaffe bes ju Drzewianowo, Birfiber Rreifes, berftorbenen Erbpach= ters Abam Frankenftein geborige Bermogen, auf Andringen ber Glaubiger Ronfure eröffnet worden, forbern wie biermit alle biejenigen auf, welche bon bem Gemeinichuldner etwas an Gelbe, Sochen, Effetten ober Briefichaften bin= ter fich haben, ben Erben beffelben nicht bas Mindefte bavon zu verabfolgen, uns vielmehr bieruber Unzeige zu machen, und die Gelber ober Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer Rechte bis gum 18ten Oftober 1838 in bas gerichtliche De= positum abzuliefern, unter ber Bermarnung, baß wenn bennoch etwas ben Er= ben bes Gemeinschuldners bezahlt, ober ausgeantwortet werben follte, biefes fur Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Morokowo w Wągrowieckim powiecie położona, sądownie na 17,285 Tal. 24 sgr. otaxowana, sprzedaną być ma w terminie na dzień 25. Lipca 1838 przed południem o godzinie gtéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze. Wszyscy niewiadomi realni wierzyciele wzywaią się publicznie, aby się naydaléy w tym terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

not a first the first the same field

Areszt otwarty. Gdy nad maigtkiem należącym do pozostałości zmarłego w Drzewianowie, powiecie Wyrzyskim, wieczystego dzierzawcy Adama Frankenstein, na naleganie wierzycieli konkurs otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy, którzy pieniadze, rzeczy, effekta lub skrypta do dłużnika wspólnego należące posiadaia, aby z tych nic a nic sukcessorom iego nie wydali, owszem natychmiast o tém nam donieśli, oraz pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących, naydaliéy w terminie dnia 18. Paz. dziernikar. b. do depozytu naszego oddali pod tém zagrożeniem, iż gdyby pomimo tego sukcessorom wspólnego dłużnika cośkolwiek zapła.

nicht geschehen erachtet, und zum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben soll, wenn aber der Inhaber solcher Geleber ober Sachen dieselbeir verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außer dem alles seines ihm daran zustehenden Unterpfands = und sonstigen Rechts für verlustig erklart werden wird.

Lobfens, ben 30. Mary 1838.

Ronigl. Preuß. Lanb= unb ... Stabtgericht.

poludaiem o godiniare bue

7) Das Fraulein Eleonora von Konoppnicka zu Myslniew und ber Herr Stanislaus von Änchlinski aus Brodnica, Schrimmer Kreises, haben mittelst Chevertrages vom 23. Februar b. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur biffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Kempen, am 1. Marz 1838. Koniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Liffa.

Das unter No. 30. hierfelbst belegene haus, abgeschätzt auf 3167 Athle. 15 Sgr. zufolge ber, nebst Sypothetensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20 sten Juni 1838. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt wersben.

conem lub wydanem być miało, wypłata ta lub wydanie za nienastąpione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie; gdyby zaś posiedziciel podobnych pieniędzy lub rzeczy o takowych zamilczał lub ie dla siebie zatrzymał, pomimo tego ieszcze za utracaiącego wszelkie prawo zastawu i inne mu służące uznany będzie.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Eleonora Konopnicka Panna z Myślniewa i Ur. Stanisław Żychliński z Brodnicy, powiatu Szremskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom pod No. 30 tu w mieście położony, oszacowany na 3167 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Czerwca 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

9) Polizeiliche Bekanntmachung. A. Die hiefigen Bader werden nach= ftebend ihre Badwaaren in bem Monat April c. feilbieten : valantion fant (2

a) fur 1 fgr. eine Semmel von 17 bis

21 Loth,

b) fur 5 fgr. ein, feines Roggenbrod bon 4 - 7 Pfb., also mal (8

.pc 2 spc.,

- c) fur 5 fgr, ein mittleres Roggenbrob bon 6 - 10 Pfd., und ו לישופי יוולצפי מחוצ פלפצי בפונף אי יבו
  - d) für 5 fgr. ein Schwarzbrod von 7

Um billigften werben nachftehenbe Baffer bei vorausgesetter Gute verfaufen:

- 1) Carl Balbe, auf ber Fifcherei Do. 85, 1) Karol Balde na Rybakach Nr. 85 i
- 2) Salomond Pinefi, St. Martin Roben cinie Nr. 65/6: 65/6; dinne t molden agrie and ab) za sgr. 5 bochenek chleba pie-
- pon 7 Pfo.: 1 Marol Balde na rybakach Nr. 85.
- 1) Carl Balbe, Fischerei Ro. 85., 2) Stenszewski na Zawadach Nr. 87
- 2) Stenfamosti, auf Bamady No. 87, u. 3) Benjamin Viebig na Chwaliszewie

- 2) Seinrich Muller, auf St. Martin No. cinie Nr. 64 i
- d) für 5 fgr. ein Schwarzbrob von 12 d) za sgr. 5 bochenek chleba czar-

To one this we will me

Obwieszczenie policyine.

A. Piekarze tuteysi następnie sprzedawać beda w miesiącu Kwietniu swe towary; Sin who was the

- a) za sgr. 1 bułkę ważącą łótów 17 do 21.
- b) za sgr. 5 bochenek chleba žytnego pięknego 4 do 7 funtów ważącego, om con & om 14
- c) za sgr. 5 bochenek chleha średniego żytnego ważącego 6 do To funtow i
- d) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego bis 12 Pfo. czarnego 7 do 12 funt. ważącego.

Przy spodziewanéy dobroci naytaniéy następnie wymienieni pieka. a) fur 1 fgr. eine Gemmel bon 21 rze sprzedawać beda:

- Loth: sewo di spacial a) za sgr. I bulkę ważącą lotów 21
- und Salomon Piński na świętym Mar-

- b) fur 5 fgr. ein feines Roggenbrod henego funtow 7 wazacego.
- 3) Benjamin Biebig, Ballifchei Do. 15; Nr. 15:
- c) fur 5 far. ein mittleres Roggenbrod c) za sgr. 5 bochenek chleba frebon 10 Pfb.: dniego to funtów ważącego,
- 1) Sarbegen, auf bem alten Martte No. 1) Hardegen na starym Rynku Nr. 12
  - 12. Heinrych Müller na świętym Mar-
- 64., und 3) Benjamin Fiebig na Chwaliszewie 3) Benjamin Biebig, Ballischei Do. 15; Nr. 15:
  - Pfund ber Bader Dfustiewicz auf nego ważącego funtow 12, pie-St. Martin Do. 58. karz Oszuszkiewicz na świętym Marcinie No. 58.

B. Die hiefigen Fleischer werben in bem Monate April c. nachstehend ihre Fleischwaaren verkaufent ar good beweb

1) bas Pfb. Rindfleisch ju 2 fgr. 3 pf. to und 3 fgr., offind & might fa

2) bas Pfo. Schweinefleisch gu 2 fgr. 6 pf. und zu 3 fgr.,

3) das Pfund Ralbfleifch gu 2 fgr. 3 pf. und 3 fgr., und

4) bas Pfo. Schopfenfleifch ju 2 fgr. 3 pf. und 3 fgr. 1 & opelah

Die einzelnen Berkaufspreife find aus ben Toren, welche burch bas unterzeichnete Polizei = Direktorium genehmigt find, igu erfehen. mweisboge vall.

Pofen, ben 3. April 1838. Ronigl. Rreis= und Stabt=Poli= gei=Direftorium. as (6

B. Rzeźnicy tuteysi następnie w miesiącu K wietniu r. b. sprzedawać beda swe towary miesne:

1) funt wolowiny po 2 sgr. 3 fen. aid i po 3 sgr., 9 anis . 191 f ais

2) funt wieprzowiny po 2 sgr. 6 ten. i po 3 sgr.,

3) funt cieleciny po 2 sgr. 3 fen. i po 3 sgr.,

4) funt skopowiny po 2 sgr. 3 fen. i po 3 sgr.

Poiedyńcze sprzedaży ceny wyczy. tać można ztaxów przez Dyrektorium policyine petwierdzonych.

Poznań, dnia 3. Kwietnia 1838.

Król. Dyrektorium policyi miasta i powiatu.

10) Da burd bie Regierunge-Berfügung im Umteblatt vom 22. Auguft 1837 Do. 2167 Diemanden gestattet ift, Bligableiter gur fertigen und angubringen, ohne ein Qualififatione = Utteft uber ben Befig ber hierzu nothigen Renntnig, von hoch= berfelben aufweisen gu tonnen; burch bas unterm 31. Auguft v. 3. mir ertheilte Utteff, und bie Befanntmachung Sochberfelben, im Umteblatt vom Zten Januar 1838 meine Qualififation biergu anerfannt worden; fo erlaube ben bochgeehrten herren Gute, und hausbesitzern ich mich mit folden Unlagen auf Gebauben jeder Beschaffenheit zu empfehlen, und werbe ftets bemuht fenn, bie Preife, welche le= biglich von Local-Berhaltniffen und Starte bes Gifens abhangen, um bie gute Sache gemeinnubig gu machen, bei reeller Ausführung nach Doglichfeit niebrig zu ftellen. Pofen im April 1838. 16 . Pfandt, Dechanifus

für mathem, und phyfit. Inftrumente, Breslauerftr. Dr. 34.

11) : Auf bem Dominium Groß= Deterwiß bei Stroppen, Trebniger Rreifes, fteben 330 Stud volltommen gur Bucht taugliche Mutter = Schaafe gum Berfauf. Die Beerde ift veredelt und durchaus frei von jeder erblichen Rrantheit.

<sup>-</sup>sic .cr wormit by -s-12) Geräucherte Schinken sind zu haben bei Ernft Beider, am alten Markt Dro. 67.